# Gesetzblatt für die Freie Stadt Danzig

Mr. 13

Ausgegeben Danzig, ben 13. Februar

1923

Inhalt. Geset über Aenderung von Geldbeträgen in der Sozialversicherung. Bom 31. 1. 28 (S. 181). — Berstung gur Aenderung der gesetlichen Fernsprechgebühren. Bom 7. 2. 23 (S. 181). — Berordnung zur Aenderung gebuhren Bom 7. 2. 23 (S. 182). — Berordnung zur Aenderung der gesetlichen Kostgebuhren Bom 7. 2. 23 (S. 183).

38 Bolfstag und Senat haben nachstehendes Gefet beschloffen, das hiermit verfündet wird:

Gefen

über Anderung von Geldbetragen in der Sozialverficherung. Bom 31. 1. 23.

§ 1.

Der Senat ift ermächtigt, im Falle bes Bebarfs

I. die Grenze für die Verficherungspflicht nach dem Verficherungsgeset für Angestellte vom 20. Dezember 1911 (Reichsgesethl. S. 989),

II. die Grenzen für die Bersicherungspflicht und Berechtigung und die Höchstgrenze für den Grundlohn in der Krankenversicherung,

III. die Gelbbeträge in der Wochenhilfe und Wochenfürforge,

IV. die Geldbeträge im Sinne bes Gesetzes über Unberung von Geldbeträgen in ber Unfallversicherung und die Jahrekarbeitsverdienste im Sinne bes Gesetzes über Zulagen in ber Unfallversicherung,

V. das Maß der Unterstützung im Sinne der Gesetze über Notstandsmaßnahmen zur Unterstützung von Rentenempfängern der Invaliden= und Angestelltenversicherung

ju andern und die erforderlichen Abergangsvorschriften zu erlaffen.

8 2

Die auf Grund des § 1 dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen sind dem Ansschuß für soziale Angelegenheiten des Volkstages unverzüglich zur Kenntnisnahme vorzulegen.

§ 3.

Dieses Geset tritt mit bem Tage ber Berkundung in Rraft.

Mit bemselben Zeitpunkt tritt Artikel VI bes Gesetzes über vorläufige Umgestaltung der Angestelltenversicherung vom 7. Juli 1922 (Gesetzbl. S. 244) und bas Gesetz über Anderung von Geldbeträgen in der Sozialversicherung vom 5. Oktober 1922 (Gesetzbl. S. 451) außer Krast.

Dangig, ben 31. Januar 1923.

Der Senat der Freien Stadt Dangig.

Sahm.

Dr. Schwartz.

59

Berordnung

jur Anderung der gesetslichen Fernsprechgebühren. Bom 7. 2. 23.

Anf Grund bes Gesetzes vom 16. Dezember 1921 (Gesetzbl. S. 320), betreffend Anderung ber Bost-, Postsched-, Telegraphen- und Fernsprechgebühren wird nachstehende Verordmung erlassen.

Die Gebührenbestimmungen der §§ 3, 4 und 8 des Fernsprechgebührengesets vom 17. September 1921 (Gesetzbl. S. 133 ff.) nebst der dieses Gesetz ergänzenden Verordnung vom 28. Dezember 1921 (Gesetzbl. S. 323) werden wie folgt geändert:

1. Die im § 3 beftimmten Gebührenfage werden um 14 900 v. S. erhöht.

2. Die Ortsgesprächsgebühren (§ 4) betragen 50 Mark für jedes Gespräch. Ein Mindestbetrag an Ortsgesprächsgebühren für jeden Hauptanschluß wird nicht erhoben.

3. Die Ferngesprächsgebühren (§ 8) betragen für ein von einer Teilnehmerstelle ausgehendes

Gefpräch von nicht mehr als 3 Minuten Dauer bei einer Entfernung

bis 5 Kilometer einschließlich 0,65 Mark,

| nou | mehr | als | 5  | 11 | 15  | "  | 11 | 1,35 | 11 | , |
|-----|------|-----|----|----|-----|----|----|------|----|---|
| "   | #    | "   | 15 | "  | 25  | "  |    | 3,-  |    |   |
| "   | "    | #   | 25 | H  | 50  | 11 | "  | 5,-  |    |   |
| "   | 11   | "   | 50 | 11 | 100 | 11 | 11 | 7,   | 11 |   |

Bu den vorstehenden Gebühren § 8 wird ein Tenerungszuschlag von 11 900 v. H. erhoben mit der Maßgabe, daß der erste Ferngesprächsgebührensat (bis zu 5 km) 50 Mark und der zweite Ferngesprächsgebührensat (mehr als 5 bis 15 km) 150 Mark beträgt.

- 4. Diese Verordnung tritt mit-dem 15. Februar 1923 in Kraft. Soweit vierteljährlich im voraus fällige laufende Gebühren erhöht werden, gilt für die bestehenden Anlagen die Erhöhung erst vom 1. März ab. Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Änderung der gesehlichen Fernsprechgebühren vom 9. Dezember 1922 (Gesehl. S. 552) außer Kraft.
- 5. Febeuar 1923 bezw. bis zum 26 Februar 1923 auf ben 28. Februar 1923 zu fündigen.

Danzig, ben 7. Februar 1923.

## Der Senat ber Freien Stadt Danzig.

Sahm.

Förster.

60

#### Berordnung

jur Anderung der gesetlichen Telegraphengebuhren. Bom 7. 2. 23.

Auf Grund bes Gesetzes vom 16. Dezember 1921 (Gesetzbl. S. 320) betreffend Anderung ber Bost-, Bostschede, Telegraphen- und Fernsprechgebühren wird nachstehende Verordnung erlassen:

§ 1.

Der § 1 der Berordnung zur Anderung der gesetzlichen Telegraphengebühren vom 9. Dezember 1922 (Gesetzbl. S. 552) wird unter 1. Telegramme wie folgt geändert.

#### 1. Telegramme.

Für bas gewöhnliche Telegramm auf alle Entfernungen werden erhoben:

- a) eine Grundgebühr von 80 Mark und
- b) eine Wortgebühr von 30 Mart für jedes Wort,

bei Ortstelegrammen (Telegramme an Empfänger im Orts- oder Landbestellbezirf ber Aufgabe-Postanstalt) und bei Pressetelegrammen die Hälfte bieser Gebühren.

§ 2

Diefe Berordnung tritt am 15. Februar 1923 in Rraft.

Dangig, ben 7. Februar 1923.

Der Senat der Freien Stadt Danzig. Sahm. Förster.

### Berordnung

## jur Anderung der gesetlichen Boftgebühren. Bom 7. 2. 1923.

Auf Grund bes § 1 bes Gesethes vom 16. Dezember 1921 betreffend Anderung ber Boft= Boft= iched-, Telegraphen- und Fernsprechgebühren (Gesethlatt G. 320) werden die in ben §§ 1-4 des Gesethes Aber Postgebühren vom 30. April 1921 (Gesethlatt G. 43 ff.) aufgeführten Gebühren wie folgt festgesett:

| ( 1) un Beladeren Geontdreu inte loidt lelidelest:                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Brieffendungen (§ 1 des Gesehes).                                                                         |
| 1. für die Positarte im Fernverkehr auf 25 Mark;                                                             |
| 2. für den Brief im Fernverkehr bis 20 Gramm auf 50 Mark,                                                    |
| 11her 20 100                                                                                                 |
| 100 250 "                                                                                                    |
| 250 500                                                                                                      |
| " 250 " 500 " "                                                                                              |
| 3. die Drucksachenkarte ist seit dem 1. Juli 1922 als besonderer Versendungsgegenstand weggefallen;          |
| die Karte unterliegt der Gebühr für Drucksachen bis 25 Gramm;                                                |
| 4. für die Drucksache bis 25 Gramm auf                                                                       |
| über 25 " 50 " "                                                                                             |
| ,, 50 ,, 100 ,, ,,                                                                                           |
| " 100 " 250 " "                                                                                              |
| , 250 , 500 , ,                                                                                              |
| " 500 Gramm bis 1 Kilogramm auf                                                                              |
| " 1 Kilogramm bis 2 Kilogramm (nur für einzeln versandte ungeteilte                                          |
| Drudbände) auf                                                                                               |
| 5. jut Anjugistarien, auf deren Borderfeite Griffe oder ähnliche Höflichkeitaformeln                         |
| mit hochstens funt Worten niedergeschrieben sind, auf                                                        |
| 6. für das Geschäftspapier bis 250 Gramm auf                                                                 |
| iiber 250 bis 500 " "                                                                                        |
| " 500 Gramm bis 1 Kilogramm auf                                                                              |
| 7. für die Warenprobe bis 250 Gramm auf                                                                      |
| über 250 " 500 " " "                                                                                         |
| über 250 " 500 " "                                                                                           |
| 8. für die aus zusammengepackten Drucksachen, Geschäftspapieren und Warenproben                              |
| bestehende Mischsendung bis 250 Gramm auf                                                                    |
| über 250 " 500 " "                                                                                           |
| " 500 Gramm bis 1 Kilogramm auf                                                                              |
| 9. für das Päckchen bis 1 Kilogramm auf                                                                      |
| Die Sendungen find vollständig frei umachen. Ist dies nicht geschehen, so wird für nicht= ober               |
| nagateitigend freigemachte Politaiten und Briefe das Doppelte des Tehlbetrags, mindestens aber ein Retrag    |
| out Dienstbriefe, menn sie als folche burch                                                                  |
| eine bon ber Bolts und Lelegraphenverwaltung fistauftellende Bezeichnung erkennbar gemacht find bie einfache |
| veougt neoft einem Zuschlag von 5 Mi nacherhoben.                                                            |
| Richtfreigemachte Drucksachen, Geschäftspapiere, Warenproben und Mischsenhungen merben nicht                 |
| befordert. Für unzureichend freigemachte Sendungen Dieser Art wird bas Donnelte bes Sehlhetrags mindeftens   |

beförbert. Für unzureichend freigemachte Sendungen biefer Urt wird bas Doppelte bes Fehlbetrags, mindeftens aber ein Betrag von 5 M nacherhoben.

Die nachzuerhebenden Beträge werden auf eine burch 5 teilbare Markfumme nach oben abgerundet. Richt- oder unzureichend freigemachte Badichen werden nicht beforbert.

|                |   | П.        | Bafete | (8 | 2 | bes | 8 | Gefe | te! | 8). |   |  |  |  |  |  |     |      |   |
|----------------|---|-----------|--------|----|---|-----|---|------|-----|-----|---|--|--|--|--|--|-----|------|---|
| für Pakete bis | 3 | Rilogramm | auf.   |    |   |     |   |      |     |     |   |  |  |  |  |  | 150 | Mark | , |
| über 3 "       | 5 | "         | , .    |    |   |     | - |      | •   |     | • |  |  |  |  |  | 250 | "    | , |
| " D "          | 6 | 11        |        |    |   |     |   |      |     |     |   |  |  |  |  |  | 300 | " (  | , |

|     | über  |    | 6  | bis  | 7    | Kilogramm | auf |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | 350  | Mari     |  |
|-----|-------|----|----|------|------|-----------|-----|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|------|----------|--|
|     | 91    |    | 7  | "    | 8    |           | "   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 400  | 11 1     |  |
|     | "     |    |    | 00   | 9    | "         |     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 450  |          |  |
|     |       |    |    | "    |      | "         | 1   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 500  | 11 1     |  |
|     | "     |    |    | "    |      | "         |     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 600  | 11 1     |  |
|     |       |    |    | "    |      | "         | "   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 700  | # /      |  |
|     |       |    |    | er   |      | "         | "   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 800  | " /      |  |
|     |       |    |    | "    |      | "         | "   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 900  | " "      |  |
|     |       |    |    | 110  |      | "         | "   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 1000 | " /      |  |
|     | "     | 1  | 5  | #    | 16   | hr        | ,,  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 1100 | 11 1     |  |
|     |       |    |    | н    |      | H         | "   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 1200 | " "      |  |
|     | "     | 1  | 7  | "    | 18   | "         | . " |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 1300 | " '      |  |
|     | 11    | 1  | 8  | 11   | 19   | "         | "   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 1400 | " "      |  |
|     | 11    | 1  | 9  | 11   | 20   | "         | "   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 1500 | H P      |  |
| ftt | r Bei | tu | ng | spai | fete |           |     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 125  | " "      |  |
|     |       |    |    |      |      |           |     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |      | - 11 - 1 |  |

#### III. Wertsendungen (§ 3 bes Gesehes)

die Berficherungsgebühr

1. für Wertbriefe und verfiegelte Wertpatete bei einer Wertangabe

a) bis 5000 Mark auf 40 Mark,

b) über 5000 Mark bis 10000 Mark auf 80 Mark,

c) über 10000 Mark für je 10000 Mark ober einen Teil davon auf 80 Mark;

2. filr unversiegelte Wertpakete bis zu einer von der Post= und Telegraphenverwaltung festzusenden Wertgrenze anf die Galfte der vorstehend unter I angegebenen Sate.

### IV. Poftanweisungen (§ 4 bes Gesetzes)

| für | Poftanwe | eisungen | bis  | 1000    | Mark | auf |  | - |  |  |  |  |  |  | 60  | Mar | * |
|-----|----------|----------|------|---------|------|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|-----|-----|---|
|     | über     | 1000     | "    | 5000    | "    | "   |  |   |  |  |  |  |  |  | 90  |     |   |
|     | "        | 5000     | H    | 10000   |      |     |  |   |  |  |  |  |  |  | 120 |     |   |
|     | "        | 10 000   | #    | 20 000  |      |     |  |   |  |  |  |  |  |  | 180 | "   |   |
|     | "        | 20000    | "    | 30 000  |      |     |  |   |  |  |  |  |  |  | 240 | "   |   |
|     |          |          | - "  | 40 000  |      | "   |  |   |  |  |  |  |  |  |     | "   | - |
|     |          |          | **   | 50 000  |      |     |  |   |  |  |  |  |  |  |     | # . |   |
|     |          |          |      | 100 000 |      | "   |  |   |  |  |  |  |  |  |     | "   | 1 |
|     | 20 //    |          | - 11 | 200000  | 11   | "   |  |   |  |  |  |  |  |  | 450 |     |   |

Diese Berordnung tritt mit dem 15. Februar 1923 in Kraft. Gleichzeitig erlischt die Berordnung zur Anderung der gesetzlichen Postgebühren vom 9. Dezember 1922 (Gesetzblatt Seite 550 ff.) mit Ausnahme der darin im Schlußsatz zu "V Zeitungen" getroffenen Bestimmung.

Danzig, den 7. Februar 1923.

Der Senat ber Freien Stadt Danzig.

Sahm.

Förster.